au

## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 68. Donnerstag, den 20. Marg 1845.

Angekommene Fremde vom 18. Marz.

fr. Guteb. Billowell a. Rablowo, I. im Breel. Gafthof; bie frn. Guteb. Graf Ladi a. Chraplewo, Graf Amiledi a. Robylnif, b. Turno sen. a. Dbiegierge, Sr Raufm Marcufe a. Berlin, I. im Hotel de Rome ; Sr. Mominiftr. Baranomeff o, Sedgin, Gr. Maurermftr. Sted a. But, I. im fcwargen Abler; die gen. Rauff. Erier aus D. Crone, Lewisohn aus Ratwig, Abamfiewicz aus Gnefen, Seilfronn a. Bittomo, I. im Gichborn; die Grn. Rauft. Kurzig a. Rafwis, Alexandera. Wollftein, 1. im Cichfrang; Sr. Birthich.-Commiff. hiegfried aus Dawlowe, I. im Hotel de Berlin; Sr. Gen Bevollm. Lichtenftabt aus Pamigttowo, fr. Guteb. v. Rogalinsti a. Gwiagdowo, I. im Hotel de Paris; bie Grn. Guteb. v. Bielineti a. Martowice, Doninsti aus Romornit, v. Poninsti aus Tulce, v. Brudgewoff aus Pobftolice, Dab. Guillon, Gouvernante, a. Paris, Die Grn. Raufl. Doll a. Bronte, Neumnn aus Breelau, I, im Hotel de Bavière; fr. Preb. Gibilefi aus Scharfenort, fr. Land: n. Stadtger : Uffeff, Strauch a. Grat, Fraulein Breuer, Gangerina. Bremen, Sr. Dufit-Dir. Urban aus Elbing, Sr. Schaufp. Schulger aus Braunschweig, Sr. Guteb. v. Ditroweli aus Glopanomo, I. im Hotel de Dresde; Die frn. Guteb. b. Riereti aus Placzti, Nicolaus a. Dobiefgemo, b. Gromabzineti a. Przyborowto, fr. Dr. Dobbelin a. Samter. I. im Hotel de Saxe; fr. Rentier v. Pobgoreli a. Camter, Die Ben. Infp. Lifoweli und Sanifch a. Gutowy, Sr. Raufm. Dettingera. Rafwig, I. im weißen Abler : Sr. Partit. Ronig a. Gnefen, Br. Guteb. v. Goslinoweti aus Labifinnet, I. im goldnen gomen; bie Brn. Guteb. v. Bielineti a. Jaroslawiec, v. Diesmiastomeli aus Glupp, v. Mierzyneli aus Buthun, v. Riereti aus Rotofgun, Matereli a. Bolicja, Dem. Pfigner, Gouvernante, a. Rrufgemo, Sr. Schaafmftr. Diectorfometi aus Lubom, I. im Bagar.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber . Landes = Gericht zu Dofen.

Das Rittergut Magnufervice nebft Bus bebor im Rreife Plefcben, abgefchatt auf 34,530 Rthlr. 13 Sgr. 4 Df. erclufive bes auf 3067 Rthlr. 25 Ggr. gewurdige ten, bem Substanzwerthe nach mit gu veraußernden Forftes, foll am 23. Juni 1845 Bormittage um 10 Uhr an ordent. licher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Die Tare nebft Sypothetenschein und Bedingungen tonnen in unferem IV. Ges

210 tom 18, 1776ra.

Die bem Aufenthalte nach unbefanne ten Glaubiger und Intereffenten, na= bie Unna v. Dosforzewsta, geb. v. Rem: Moskorzewska, Albert Kryger dzie Die Scraphina v. Lipska geborne v. Biał- Lipska i sukcessorowie malżonka jej, tometa und die Erben ihres Chemanns, Dominik Biatkowski, Marcelli Przeber Dominit v. Biattoweti, ber Marcell palkowski, Malgerzata owdowiała v. Przepalfowofi, Die verwittwete Frau Kalkreuth i matoletni Kalkreutowie. Margaretha von Kalfreuth und bie v. zapozywają się natakowy publicznie. Ralfreuth'ichen Minorennen, werden hierju offentlich vorgelaben. Poznań, dnia 10. Grudnia 1844.

Pofen aur 10. December 1844. Ronigl, Dherlandes : Gericht; Krol. Sad Nadziemianski;

Bekanntmachung. Auf ben Antrag ihrer Bermandten und refp. Rus wnych i resp. kuratorow swych naste-

1) ber Gerbermeifter Johann Samuel (1) Jan Samuel Galil garbarz, ktory Gabl, welcher im Jahre 1831 ober 1832

Sprzedaż konieczna. Sad Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Magnuszewice 2 przyległościami w powiecie Plesze. wskim, oszacowane na 34,530 tal. 13 sgr. 4 fen., wyłącznie boru na 3067 tal. 25 sgr. ocenionego, wedle wartości substancyi także wywłaszczyć się majacego, mają być dnia 23. Czerwca 1845, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być moga fcafte : Bureau eingefehen werben. w własciwem biorze Sadu naszego.

Wierzyciele oraz interessenci z pobytu niewiadomi, mianowicie familia mentlich die v. Rembowefi'fche Familie, Rembowskich, Anna zembowskich bometa, Der Bachter Albert v. Arnger, rzawca, Serafina z Bialkowskich

I. Abtheilung. I. Wydzialu. Ratully L. imspeißen Mel.

Obwieszczenie. Na wniosek kreraforen werden nachbenannte Perfonen : pnie wymienione osoby, jako to:

w roku 1831, lub 1832. zamieszka. feinen Bobnort Biladelfia im Krotofchi= nie swe Filadelfia powiatu Krotoner Rreife verlaffen hat und feitdem per-

2) der Klempnermeister Joseph Gade bold, welcher sich im Jahre 1831 von feinem Bohnorte Posen entfernt hat und feitdem verschollen ift:

3) die Marianna verehelichte Beres spidsta geborne Krumpholz und die Consfantia Franciska verehel. Twardowska, welche sich vor mehr als 40 Jahren von Kosten nach Warschau begeben und von dort im Jahre 1830 nach Rußland gegangen sein sollen, seitdem aber verschols len sind;

4) bie Gebrüber Thomas, Anton und Johann Pogonowski, von benen ber ersftere vor mehr als 30 Jahren, ber zweite vor langer als 10 Jahren, ber lettere aber vor ungefähr 20 Jahren die Stadt Goften verlaffen hat, und die seitbem verschollen sind;

5) die unverebelichte Francista Ros galeta, welche im Jahre 1813 mit Ruffischen Truppen von Krotoschin aus nach Frankreich gegangen sein soll, und seite bem nichts von sich hat horen laffen:

6) ber hutmachergeselle Ferdinand Johann Biebermann, welcher im Jahr 1832 seinen Wohnort Krotoschin verlassen hat und auf die Wanderschaft gegangen ist, benmachst in bem barauf folgenden Jahre in Ungarn sich aufgehalten haben soll, zeitdem aber verschollen ist;

7) ber Nicobem v. Goreti, welcher im Jahre 1831 feinen Wohnort Gotolniti im Wreschener Kreise verlassen hat, und seitbem verschollen ift; szyńskiego opuścił i od czasu tego zaginał;

2) Józef Sackhold blacharz, który się wroku 1831. z zamieszkania swego Poznania oddalił i od czasu tego zaginał:

3) Maryanna z Krumpholzów zameżna Bereszyńska i Konstancya Franciszka z Krumpholzów zameżna Twardowska, które się przed laty przeszło 40 z Kościana do Warszawy udaly i ztamtąd w roku 1830. do Moskwy udać się miały, od czasu tego zaś zaginęły;

4) Tomasz, Antoni i Jan bracia Pogonowscy, z których pierwszy przed laty przeszło 30, drugi przed laty przeszło 10, ostatni zaś przed laty około 20 miasto Gostyn opuścili i od czasu tego zagineli;

5) Franciszka Rogalska niezamężna, która w roku 1813. z wojskiem moskiewskiém z Krotoszyna do Francyi udać się miała i od czasu tego nic o sobie słyszeć nie dała;

6) Ferdynand Jan Biedermann kapeluszniczek, który w roku 1832. zamieszkanie swe Krotoszyn opuścił i na wędrówkę poszedł, później w roku następującym w Węgrach bawić się miał, od czasu tego zaś zniknął;

7) Nikodem Górski, który w roku 1831. zamieszkanie swe Sokolniki powiatu Wrzesińskiego opuścił i od czasu tego zaś zaginął; 8) ber Roch Abalbert Rabloweli alias Radlinefi, Rydlinefi, Redlin, welcher fich vor 16 Jahren aus Rolacyfomo im Wreichener Rreife entfernt hat, und ans geblich nach Dofen, um einen neuen Dienft zu fuchen gegangen, feitbem aber

berfcollen ift;

9) ber Johann Bladislaus Gierodi, welcher im Jahre 1829 als Schloffers gefelle aus der Stadt Rrotofchin in Die Frembe gegangen ift, barauf noch eins mal im Jahre 1830 aus Ungarn Dach= richt bon fich gegeben bat, biernachft aber feit jener Beit nichte pon fich hat boren laffen;

10) ber Badergefelle Johann Friedrich Irmler, welcher im Jahre 1826 von Unrubstadt aus auf Die Wanderschaft ge= nangen ift; im barauf folgenben Sabre nach einmal aus Stendal in ber Altmart Radricht von fich gegeben bat, feitbem

aber verschollen ift;

11) ber Stanislaus Boptfowial aus Sezpee, welcher vor ungefahr 19 Sahren von Dofen aus auf die Wanberschaft ges gangen und feitbem verschollen ift;

12) Die unverebelichte Galomea Rod= taleta and Gulmiergyce, welche fich im Sabre 1814 mit ben Ruffen von bort entfernt hat und feitdem verschollen ift;

13) ber Burgermeifter Ephraim Gott= lieb Zauer aus Milostam, welcher fich pon bort im Jahre 1801 entfernt hat, und feitdem verschollen ift;

14) ber Schuhmachermeifter Martin Piefnieweff, welcher im Jahre 1831 feinen Bobnort Brotofchin berlaffen und

8) Wojciech Radłowski alias Radliński, Rydliński, Redlin, kucharz, który się przed laty 16 z Kołaczkowa nowiatu Wrzesińskiego oddalił i podobnie do Poznania celem poszukania nowej služby poszedł a od czasu tego zaś zniknął;

g) Jan Władysław Sierocki, który w roku 1829. jako ślósarczyk z miasta Krotoszyna do cudzego kraju poszedł, następnie jeszcze raz w roku 1830. z Wegier wiadomość osobie dał, później zaś od czasu owego nic o sobie

nie dał słyszeć;

10) Jan Fryderyk Irmler piekarczyk, który w roku 1826. z Kargowy na wedrówke poszedł, w roku nastepującym jeszczeraz z Stendala w staréj Marchyi wiadomość o sobie dał, od czasu tego zaś zaginął;

11) Stanisław Wojtkowiak z Ježycy, który przed laty około 19 z Pos znania na wędrówkę poszedł, i od czasu tego zaginał:

12) Salomea Rostalska niezamežna z Sulmierzycy, która się wroku 1814. ztamtad z moskalami oddaliła i od czasu tego znikneła;

13) Efraim Bogumil Tauer, burmistrz z Miłosławia, który się ztamtad w roku 1801, oddalił, i od czasu tego zaś zaginął ; madoniki sad

14) Marcin Piekniewski, majster professyi szewieckiej, który w roku 1831. zamieszkanie swe Krotoszyn

fid angeblich nach Polen begeben hat, feitdem aber verschollen ift;

15) ber Schneidergef. Immanuel Trausgott Stein aus Bollstein, welcher im Jahre 1818 auf die Wanderschaft gegegangen ift, barauf noch einmal aus Paris Nachricht von sich gegeben hat, hiernachst aber seit 22 Jahren nichts von sich hat horen lassen;

16) ber Prubentius v Brjozowsti aus Pofen, welcher im Jahre 1813 von Culm aus in bas vierte polnische Infanteries Regiment eingetreten sein soll, und jeit, bem verschollen ift;

17) ber Schneibergeselle Johann Jacob Bonciechowsti aus Liffa. welcher vor mehr als 22 Jahren in die Fremde gezgangen und seitdem verschollen ift;

18) ber Johann Traugott hede, wel, der im Jahre 1828 als Tuchmacherges selle seinen Wohnort Kopnitz verlaffen hat

und feitdem verschollen ift;

19) ber Valentin hendrytowest aus Schildberg, welcher im Jahre 1806 dies fen seinen Wohnort verlassen hat, hiers nachst zum polnischen Militair ausgehosben worden sein soll, seitdem aber vers schollen ift;

20) ber Mullergeselle Martin Roczyńs BPi, welcher vor mehr ale 19 Jahren seinen Wohnort Schrimm perlaffen bat,

und feitdem verschollen ift; sich a mide

und die etwa von biefen Verschollenen hinterlassenen unbekannten Erben bier, mit aufgefordert, sich spätestens in dem am 20. Novem ber 1845 Borm. 1021fir por dem Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Bittner an bffent-

opuścił, i podobnie się do Polski udał, od czasu tego zaginął;

czyk z Wolsztyna, który w roku 1818, na wędrówkę poszedł, następnie jeszcze raz z Paryża wiadomość o sobie dał, a później zaś od lat 22 nic o sobie nie dał słyszeć;

16) Prudencyusz Brzozowski z Poznania, który wroku 1813. z Chełmna do czwartego pułku piechoty polskiego wstąpić miał i od czasu tego zaś

zaginals

17) Jan Jakob Wojciechowski, krawczyk z Leszna, który odlat przeszło 22 do kraju cudzego poszedł i od czasu tego zaginał;

18) Jan Traugott Hecke, który w roku 1828. jako sukienniczek zamieszkanie swe Kopanice opuścił, od

czasu tego zaginął;

19) Walenty Hendrykowski z Ostrzeszowa, który w roku 1807. niniejsze zamieszkanie swe opuścił, następnie do wojska polskiego wziętym być miał, od czasu tego zaś zaginął;

20) Marcin Koczyński młynarczyk, który od lat przeszło 19 zamieszkanie swe Szrém opuścił, od czasu tego zaginał;

jako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych, pozostawieni być mogli, wzywają się, aby się najpóźniej w terminie dnia 20. Listopada 1845. zrana o godzinie 10. przed

licher Gerichteffelle anftebenben Termine Ur. Bittner, Referendaryuszem Sadu fdriftlich ober perfonlich ju melben und Radricht von ihrem Leben und Aufent, balte ju geben und bemnachft weitere Un. meifung ju gewärtigen, wibrigenfalls bie aufgebotenen Berichollenen werben fur tobt erflart und bie unbefannten Er= ben berfelben mit ihren Erbanfpruchen prafludirt merden.

Pofen, am 18. Januar 1845.

Ronigliches Oberlandesgericht; I. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Im Supothefenbuche bes im Rreife Rroben beleges nen Rittergute Mierzewo haften Rubr. III. Mo. 3. fur bie Rinder bes Joseph v. Ciensti, namlich Albert, Balentin und Untonina, erfter Che, und Unton, Ignat und Josepha, zweiter Che, 1026 Rthlr. 20 Ggr. ober 6160 Floren polnisch zu 5 Procent verzinslich, ale Ueberreft einer vom vorigen Gigenthumer Dins cent b. 3bijewefi ben bamale minorennen, vorgenannten Jofeph von Ciensti'fchen Rindern vermoge Infcription im Grod gie Pofen, vom 25. Juni 1791 bers fchriebenen Rapitale = Summe von 9160 Rt. pol., auf welche nach bem Ertennt= niffe ber Landichafte : Gerichte bee Rofte. ner Diffrifts som 16. Dai 1792 und nach ber Quittung v. 25. Juni 1792 bereite 3000 gl. pol. abichlaglich gezahlt find; eingetragen auf ben bloffen Untrag

Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyżnaczonym osobiście lub piśmiennie zglosili, o życiu i pobycie swym wiadomość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknioni za zmarłych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostana.

Poznań, dnia 18. Stycznia 1845. Król. Sad Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Mierzewa. w powiecie Krobskim położonych, zabezpieczone są w Bubryce III. Nr. 3. dla dzieci Józefa Cieńskiego, mianowicie Alberta, Walentego i Antoniny I. małżeństwa, oraz Antoniego, Ignacego i Józefy II. małżeństwa 1026 tal. 20 sgr. czyli 6160 złotych polskich z prowizyą po pięć od sta; jako reszta zapisanéj przez dawniej. szego dziedzica Wincentego Zbije. wskiego dzieciom Józefa Cieńskiego powyżej pomienionym ówczas małoletnim inskrypcyą w Grodzie Poznańskim z dnia 25. Czerwca r. 1791. summy kapitalnéj 9160 złotych polskich, na poczet któréj summy według wyroku Sądów Ziemstwa obwodu Kościańskiego z dnia 16. Majar. 1792. i kwitu z dnia 25. Czerwca r. 1792. dine contributation de la constitución de la contributación de la contri

des vorigen Eigenthumere Mincent von 3bijewell de praesentato den 27. August 1800 vermbge Decretswom 1. Septems ber ejusdem anni, sidemein under

wiecie Krobskim, oszacowane na 30,5 6 tal, 8 sgr. 10 feb., maja być

Die gebachte Poff von 1026 Rithlr. 20 Sgr. oder 6160 Fl pal, foll mach der Behauptung ber jegigen Eigenthumerin, Rammerherrin Josepha Glifabeth v. Boltomofa, geb. Grafin Mpcieleta, langft berichtigt fein, es fann inde fieine loichung &= fahige Quittung bieruber nicht beichafft werben, Auf ben Untrag berfelben werben baber ber Allbert, Balentin, Unto: mina, Anton, Ignat und Jofepha Gefdwifter v. Ciensti, beren Erben und Rechte Machfolger, efonwie alle diejenis gen, welche ale Gigenthanier, Geifionarien, Pfandbefiger ober ausdirgend einem Rechts Grunde au Die in Rebe ffe= Vende Poff Unfpruche zu baben verniele nen, aufgefordert, folche in bemsain 14. Sarni D. 3 Bormittage 10 Uhr in ain= ferem Suftruftione Bimmer voribem Dben-Landesgerichte Meferendarine Schneiber auftebenden Termine angunrelben; wibrigenfalls fie mit ihren Unfpruden merden pracludirt werden, und die Loichung Dies fer Poft im Sinvothefenbuche, lauf ben Untrag ber Befiterin erfolgen foll.

Pofen, am 4. Februar 1845.

Ranigl. Dber = Landes = Gericht.

juž 3000 zlotych polskich upłacone zostały, zaintabulowano lina wniosek dawniejszego dziedzica Wincentego Zbijewskiego de praesentato dnia 27. Sierpnia r. 1800, wskutek rozrządzenia z dnia 1. Września roku tegoż.

Podług twierdzenia dziedziczki teraźniejszej, szambelanowej Józefy Elźbiety z hrabiów Mycielskich Zółtowskiej, ma być summa rzeczona 1026 tal. 20 sgr. czyli 6160 złotych polskich rod dawna wypłacona, nie może jednakowoż kwit do wymazania zdolny być złożonym. Na wniosek téjže wzywają się zatém Albert, Wa. denty, Antonina, Antoni, Ignacy i Józefa rodzeństwa Cieńscy, tychże sukcessorowie i prawnabywcy, oraz wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub też z jakiegokolwiek źrzodła prawnego, pretensye do summy w mowie bedacej mieć sadza, aby takowe w terminie dmia 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie u ocaw naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Schneider, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyamiswemi wydabzeni zostana i wymazanie summy niniejszéj z ksiegi hypotecznéj na wniosek dziedziczki nastąpi.

Poznań, dnia 4. Lutego 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański, Wydział I. Dber . Eanbes . Gericht ju

Das Mittergut Cioltowo im Kreise Krösben, abgeschäft auf 30,516 Rthlr. 8 Sgr. 10 Pf., soll am 15. September 1845. Vormittage um 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die Lare nebft Sopothetenschein und Bedingungen tonnen in unferm IV. Geichafteburean eingesehen werben.

tomslief, ma być summa reeceona

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger : Die Conftantiab. Blocifgemeta perebelichte v. Blocifemeta, die Marianna p. Glifzegynsta verebel, v. Sztemborsta, ber Albert v. Glifzegniefi, Die grancista v. Blocifemeta verebel. v. Glifzennista, bie Conftantia v. Blocifemeta verebel. v. Sastuleta, Die Antonina b. Blocifgemeta, ber Matheus v. Blocifgemefi, ber Philipp Moffesfino und ber Jerael Markus Ries, fo wie ber feinem Aufenthalte nach gleichs falls unbefannte Stanislaus b. Blocifges weti, aufwelchen ber Befittitel im Sopo= thetenbuche mitberichtigt ift, werben hiergu bffentlich vorgelaben. bog waynos sans

Posen, am 5. Februar 1845. Routgliches Ober-Landesgericht; I. Abtheilung.

\$38 of our of the same of the same

I dereby the

Sprzedaż konieczna.

Sąd Nadziemiański w Po-

Dobra ziemskie Giołkowo w powiecie Krobskim, oszacowane na 30,5:6 tal. 8 sgr. 10 fen., mają być dnia 15. Września 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Wierzyciele z pobytu niewiadomi Konstancya z Błociszewskich zamężna Błociszewska, Maryanna z Gliszczyńskich Sztemborska, Wojciech Gliszczyński, Franciszka z Błociszewskich Gliszczyńska, Konstancya z Błociszewskich Jaskulska, Antonina Błociszewska, Mateusz Błociszewski, Filip Mossessyno i Israel Markus Ries, oraz Stanisław Błociszewski, z zamieszkania niewiadomy, na którego tytuł possessyi w księdze hypotecznej zapisanym jest, zapozywają się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 5. Lutego 1845. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Prien, sin 4. Fromar 18

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posem

N 68. Donnerstag, ben 20. Marg 1845.

5) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadt = Gericht zu. Pofen, ben 5. Februar 1845.

Die Grundstücke des vormaligen Lands schafts = Rendanten Julius Better, Borsstadt Graben Mr. 31. und 32. hierselbst, ersteres abgeschätzt auf 8,971 Rthlr. 26 Sgr. 10½ Pf., letzteres abgeschätzt auf 13,649 Rthlr. 16 Sgr. 3 Pf. dufolge der, nehst Hypothekenschein und Beding gungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen im fortgesetzten Bietungstermine am 30. April 1,845. Bormitztags 10 Ubr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

6) Der Schneibermeister Michae! Abam zu Bocianowo bei Bromberg und die Joshanna Cohn aus Inowraciam, haben mit, telft Schevertrages bom 19. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Szamotely, John Till, wego 1 16.

Bromberg, am 4. Mars 1845.

ad Liemsko-mieiki

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 5. Lutego 1845.

Nieruchomości na przedmieściu tutejszém Grobli pod Nr. 31. i 32. leżące, do byłego Rendanta Dyrekcyi Ziemstwa Juliusza Vetter należące, pierwsza na 8,971 tal. 26 sgr. 10½ fen., ostatnia zaś na 13,649 tal. 16 sgr. 3 fen. oszacowana, wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, mają być w terminie do dalszéj licytacyi na dniu 30. K wietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że krawiec Michał Adam z Bocianowa przy Bydgoszczy z Joanną Cohn z Inowrocławia, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 4. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Abeligh Lands und Gravigericht

7) Morhwendiger Verkauf. Rand = und Stadt : Gericht gu Rilehne.

Das bei Filehne belegene Freigut Benglewo, abgeschäft auf 18,824 Athle.
1 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hypothes
kenschein und Bedingungen in der Regis
stratur einzusehenden Tare, foll im Bietungstermine am 5. April 1845.
Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

telegrame thought pod Mr. 311 i 32.

do byte to the Manta Dyreacy.

8) Bekanntmachung. Der Wirthes sohn George Scheffler aus Slepuchowo und bie Wittwe Anna Christine Sommers selb geborne Fechner früher verwittwete Rattuer aus Ehlewist, haben vor Einges bung ihrer Ehe mittelst Chevertrages vom 27. Januar c. die Gemeinschaft der Güster, nicht aber die des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Samter, ben 21. Februar 1845. Qui Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Der Handelsmann Wolf Cobersti und die Pauline verw. Hirsch Casper geb. Jaraczewer von hier, haben mittelst Ches vertrages vom 26 Februar 1845, nach erreichter Großschrigkeit die Gemeinschafe der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bsteutlichen Kenntniß gebracht wirt.

Ronigl, Land: und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wieleniu.

Posiadłość wolna Benglewo pod Wieleniem położona, oszacowana na 18,824 tal. I sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do licytacyi na dniu 5. miesiąca K wietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana

Obwieszczenie. Syn gospodarza Wojciech Scheffler z Ślepuchowa i wdowa Anna Krystyna Sommerfeld z Fechnerów, dawniej owdowiała Kattner z Chlewisk, przed zawarciem malżeństwa kontraktem przedślobnym z dnia 27. Stycznia r. b. wspólność dobr a nie dorobku wylączyli, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 21. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że handlerz Wolf Soberski i Paulina owdowiała Hirsch Casper z Jaraczewów tu ztąd, kontraktem przedsłubnym z dnia 26. Lutego 1845. stawszy się pełnoletnemi wspolność majątku wyłączyli.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

10) Zekanntmachung. Im Auftrage bes Königlichen Land= und Stadt, Gerichts werde ich ben 31. Marz c. Bormittags 10 Uhr in loco Koforzun Betten und Mahagoni=Meubel meistbiestend öffentlich verkaufen, wozu ich Kauf-lustige hiermit einlade.

Roften, ben 14. Marg 1845.

Der Auftione. Commiffarius Rlinger.

Obwieszczenie. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemskomiejskiego będę sprzedawał dnia
31. Marcar. b. zrana o godzinie 10.
we wsi Kokorzynie pościel i meble
mahoniowe najwięcej dającemu,
do czego ochotę kupienia mających
zapraszam.

Kościań, dnia 14. Marca 1845. Kommissarz aukcyjny Klinger.

- 11) Die Aufung von 42 Stud Ruben auf bem Vorwerk Karge foll im Termine ben 7. April c Nachmittags von 2 bis 4 Uhr vom 1. Juli c. ab auf ein ober auch brei Jahre an ben Meistbietenden verpachtet werden. Die Pachtbedingungen konnen zu jeder Zeit in dem hiefigen Amtslokale auf dem Schlosse eingesehen werden. Amt Karge, den 2 t. Februar 1845. Der Administrator L. Muller.
- 12) Die beute fruh 19 Uhr erfolgte Entbindung meiner Frau von einem gefunden Rnaben beehre ich mich ftatt besonderer Meldung hiermit ergebenft anzuzeigen.

  Dosen, ben 18. Marz 1845. Rivinus, Lieut. im 19. Inf.=Reg.
- 13) Gebruder Schert in Posen empfehlen ihren bebeutenden Borrath ber neueffen Die Rirchenfrage pro und contra behandelnden Brochuren.
- 14) Bei E. S. Mittler and Gebr. Schert in Posen ift vorrathig: Grundriff ber Stadt und Umgegend von Posen in  $\frac{1}{25000}$ , enthaltend 4  $\square$  Meilen, aufgenommen und gezeichnet von Schmude. Preis: 1 Erempl. schwarz  $1\frac{1}{3}$  Atl., coloriet  $1\frac{2}{3}$ Atl.
- 15) Eine Erzieherin für zwei kleine Madchen, welche fertig franzblisch spricht und Elementar-Unterricht ertheilen kann, wird zum 1. Mai d. J. oder früher zu engas giren gesucht. Posen, Wilhelms-Plat Nr. 1. eine Treppe hoch.
- 16) Einhundert Stud zuchtfähige, gefunde Mutterschaafe konnen aus ber heerde berausgenommen und nach der Schur abgetrieben werden beim Dominio Porschwig und Neudorf. Das Dominium.

17) Indem ich mich hierdurch an meine Ankundigung in ber Posener Zeifung tom 16. Januar c. beziehe, verfolge ich dieselbe mit der Bemerkung, daß die Produkte meiner Essig. Fabrik abgelagert, und seit dem 1. d. M in bester Warde verkauslich sind. Daß ich alles ansbieten werde, jeder billigen Anforderung zu genügen, wird die Folge lehren, und dies um so sicherer, je mehr mir durch wiederholte Aufträge — um welche ich gleichzeitig ergebenst bitte — dazu Gelegenheit gegeben wird.

Louis horstig, Brest. Str. Nr. 30. im ehem, Hotel de Varsovie.

- 18) Die Nieberlage ber Porzellan-Glasmalerei-Fabrik von Friedrich Pupte in Breslau, von B. E. Görsti in Kosten, empfiehlt siets ein sortirtes Lager vom feinsten Porzellan, geschliffenes und gepreßtes Glas und seine Gleiwiger Eisengußs Baaren; auch nehme ich Bestellungen an auf Porzellan Malerei, als: Bappen, Landschaften, Figuren, Schriften ze. auf Pfeisenköpfe, Taffen, Basen ze., und wers ben dieselben spätestens in 12 Tagen geliefert. Die Niederlage von achten Gieße mannsborfer Preßtesen bei B. E. Görsti in Kosten offerirt das Pfund zu 7½ fgr., für Wiederverkaufer bedeutend billiger. Aechte Thorner Pfesserenchen, zu denselben Preisen wie in Thorn, für Wiederverkäuser 100 Rabatt.
- 19) Lehrlinge, die bas Cigarrenmachen, so wie bas Tabaffpinnen erlernen wollen, finden ein Unterfommen bei B. v. Bieczynsti & Comp.
- 20) Die neuesten Pariser herrenhute empfing und empfiehlt bie Galanterie-Baaren-handlung von Alexander & Swarfenski.
- 21) Neue Meff. Citronen hat so eben erhalten und empfiehlt solche billig 3. Appel, Wilhelmöstraße Nr. 9. Posiseite.
- 22) Frifde faftreiche Meffinaer Apfelfinen und Eitronen find fo eben angekommen und werden billigst verkauft in der Material Handlung von S. Alexander, St. Martin Nr. 72.
- 23) Bum bevorstehenden Feste bitte ich bas mir Butrauen schenkende Publikum, bie Bestellungen auf Ruchen und bergleichen Badwerk bei mir zeitig zu bestellen, bamit ich gang nach Bunsch bedienen kann.

Daniel Falbe, Bronfer Strafe Dr 25.